## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 161. Freitag, den 5. Juli 1844.

Ungekommene Fremde vom 3. Juli.

br. Dber-Poftamte-Raffirer Buffe aus Zilfit, I. Rramerfir. Nr. 18.; br. Burgermftr. Bentfi aus Bronte, Sr. Mublent. Galifch a. Rulmuble, Sr. Raufm. Scharmenete aus Rifgemo, I. Schifferftr, Dr. 5.; bie frn. Raufl Reich a. Berlin, Tuchfius aus Machen, Sr. Guteb. Livius aus Turowo, I. im Hotel de Rome; Die Bru. Guteb. Rennemann aus Renftabt a. 2B., v. Zimmerntann, Rittmftr. a. D., a. Langmeil, Frau Dberforfter Jarida aus Dobrojewo, Gr. Probft Sczogileft aus Dufanit, Gr. Partif. Roglowofi aus Gosciefgen, I. im Hotel de Berlin; Gr. v. Bredow, Lieut. im 1. Ruraff.,Reg, aus Beuthen, Sr. Rondufteur Schwarz aus Rogajen, Die Brn. Guteb. Raffe aus Sogowic, v. Sczaminefi aus Golebice, v. Bafrgewsfi aus Chotow, b. Ruppel aus Reuftabt b. P., I. in der goldnen Gans; Die Brn. Guteb. v. Sendlig aus Rrupetomo, v. Kornfowefi aus Swigdwice, Br. v. Eftorff, Sauptm. a. D., aus Bilowice, Sr. Baumftr. Schuller aus Bollftein, I. int Hotel de Dresde; fr. Gutep. v. Wegierefi a. Kalnic, fr. Guteb. v. Dziembowefi aus Kludzin, I. im goldnen Lowen; die grn. Raufl. Kempner a. Kempen, Bippert a. Gnefen, I. im Hotel de Tyrole; bie grn. Dberamtl, Rruger aus Bogbanowo, Schuls aus Rroben, bie Grn. Guteb. v. Ganger aus Schrothau, v. Bergberg aus Bergberg, I. im Hotel de Bavière; Frau Guteb. v. Roczerowefa aus Piotrfowice, Sr. Guteb. Pilasti aus Nielactowo, Sr. Defan Bibrowicz aus Abelnau, Sr. Det. Didligfi aus Schroba, Sr. Raufm. Genger a. Berlin, I. im Hotel de Paris; Sr. Badermftr. Spiechileti aus Rroben, I. im rothen Rrug; Sr. Probft Rulezewicz a. Słupia, Die Grn. Guteb. Dr. Endow aus Czeslawice, v. Prufimeli aus Garbia, v. Mierzynstia. Polen, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. v. Raczynsti a. Chwalfowo, I, in ber großen Giche; Die Brn. Rauft. Wiener aus Plefchen, Liffner u. Ehrlich a. Meuftadt a. 2B., Marcue a. Milostam, I. im Gidborn; Die Grn. Guteb. Riborefia. Ludwifowo, Dastowsti a. Zawory, Gr. Berm, Janufemefi a. Bafgfowo, bie Grng Symnasiasten Unrug und Kurczewski aus Berlin, die hrn. Probsie Autkowski aus Biezdrowo, Bener a. Awilcz, t. im Hotel de Cracovie; fr. Burgermftr. v. Clausen aus Dolzig, die hrn. Gutsb. Bojanowski aus Rudki, Brownsfore aus Borzejewo, t. im schwarzen Adler.

1) Der Gutspächter Conftantin Florkowski zu Kompiel und das Fraulein Lusdowika v. Szelista a. Drzeszkowo, haben
mittelst Ehevertrages vom 19. Februar
b. J. die Gemeinschaft ber Guter und
des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers
burch zur diffentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Gnefen, ben 13. Juni 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

2) Der hanbelsmann Meyer Relle und die Jungfrau Riekel Radisch, beide von hier, haben mittelst Severtrages vom 13. Juni 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgesschloffen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 14. Juni 1844. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

3) Der Partikulier August Ferdinand Robert Ring und die verwittwete Kausmann Falkenhahn, Henrictte Abelhaid Seltmann aus Schwerin, haben mittelst Chevertrages vom heutigen Tage in ihrer einzugehenden She die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Birnbaum, am 17. Juni 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że dzierzawca wsi Kąpiel, Konstanty Florkowski i panna Ludowika Szeliska z Orzeszkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 13. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Meyer Kelle handlerz i panna Riekel Kadisch, oboje tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 14. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że partikulier Ferdynand Robert Ring i owdowiała kupczyna Falkenhahn, Henryetta Adelheid Seltmann z Skwierzyny, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego w przyszłém małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 17. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 4) Z książeczki "Przysposobienie do przyjęcia sakramentu bierzmowania" drugim nakładem w księgarni Braci Szerków wyszłej, jeszcze parę set można dostać.
- 5) Bei E. F. Amelang in Berlin erschien so eben und ist bei E. S. Mittler in Posen zu haben: Die Grundlehren ber Beterinair, hygiene, ober die Regeln sur die Gesundheitspflege der hausthiere mit Rucksicht auf den einschlägigen landwirthschaftlichen Betrieb, dargestellt von J. H. Magne, Prof. der Botanik, der hygiene und der Landwirthschaft ze ze, an der Thierarzneischule in Lyon, Präsident der Linne, schen Gesellschaft daselbst und Mitglied mehrerer gelehrten und gemeinnühigen Gesellschaften. Nach dem Franzbisschen bearbeitet von E. J. Jucks, Lehrer an der Großberzogl. Badenschen Thierarzneischule. 43 Bogen in gr. 8. Maschinen-Bezlinpapier. Sauber geheftet 3½ Athlr.
- 6) W skutek polecenia wyższej władzy edukacyjnej podpisany ogłasza konkurs na Professora technologii przy szkole technicznej krakowskiej. Obowiązki do téj katedry przywiązane są: wykład technologii i rysunku machin, tudzież utrzymywanie gabinetu technologicznego w należytymporządku. Pensya do téj posady etatem przeznaczona 3000 zł. pol. czyli tal. 500. Konkurrujący o tę posadę złożą w Kancellaryi Dyrektora: 1) metrykę, 2) bieg życia (curriculum vitae), 3) zaświadczenia z odbytych nauk filozoficznych z przedmiotami konkursowemi styczność mających z postępem dobrym, 4) świadectwo z odbytego kursu technologii w jakimkolwiek z Instytutów technicznych publicznych, 5) kandydat powinien posiadać oprócz języka polskiego, w którym przedmiot będzie wykładany, języki niemiecki i francuzki, a przynajmniej jeden z nich w tym stopniu, aby dzieła w przedmiocie właściwym pisane dokładnie rozumiał, 6) jeżeli jest obcokrajowym, winien złożyć pozwolenie właściwego rządu. 7) Termin do konkursu przeznacza się na dzień 15. Września 1844.r. Podania wraz z allegatami do 15. Września r.b. przyjmowane będą. Kraków, dnia 26 Czerwca 1844. Ludwik Kosicki, Dyr, Inst. techn.

<sup>5)</sup> hagelschaben und Mobiliar : Brand = Berficherungs, Gefellsschaft zu Schwedt a. D. Nach bem Beschlusse ber gewöhnlichen General : Bersammlung vom 2. Marz c. soll über die auf Abanderung der Statuten eingeganges nen Antrage, nachdem solche ber Prufung der durch obengenannte General-Bersammslung ernannten Berathunge-Commission unterworfen worden, nach den § 16. des

Sagelschabens und 17. ad 4. bes Mobiliar-Brand-Berficherungs, Statuts am 16. Juli a. c. in einer außerordentlichen General = Berfammlung ein versbindlicher Beschluß gefast werden, wozu wir mit bem Bemerken, daß die Geschäfte am gedachten Tage Bormittage 10 Uhr im Gesellschaftshause beginnen werden, die geehrten Socien hierdurch ergebenft einladen. Schwedt, den 12. Juni 1844.

Saupt-Direttion. Meyer, Bierold. C. Liebede. Bielfe.

8) Warnung. Unterm 7. December 1838. haben wir von ber Grafin Nepomucena v. Bninska, geborne v. Zoltowska, bas auf bem Popower Revier bes Bics zbrower Forstes stehende Holz, mit Ausnahme ber Laubholzer gekauft, welches wir zur Wahrung unserer Gerechtsame hiermit bekannt machen.

Schoffen, ben 2. Juli 1844.

Carl Cunow & Comp. aus Berlin.

- 9) Auf bem Dominio Schloß Lagow bei Sternberg in der Neumark siehen zum sofortigen Berkauf: 21 Stud feine Erstlings- und Sprungbode (vollwollig und geschlossen, 100 Stud Zuchtmutter, vollzähnig, 120 Stud Lammel, vollzähnig und stark, 50 Stud Lammer. Schloß Lagow, den 2. Juli 1844.
- 10) Ein gang gut erhaltener Daguerreotyp-Apparat von Petitpierre in Berlin, mit fammtlichem Zubehor, ber fruher 36 Rthlr. fostete, ift fur 15 Athlr. ju verstaufen Das Nahere in ber Runfthandlung von B. Ralfowsty zu erfahren.
- 11) Es ift gestern, ben 2. d. M., auf bem Wege zum Bazar ober im Bazar selbst eine rothseibene Borse mit einer bedeutenden Summe in Pr. E. A. verloren gegangen. Der redliche Finder wird gebeten, solche im Hotel de Rome an den Eigensthumer gegen eine angemeffene Belohnung zuruckgeben zu wollen.
- 12) Das Parferre. Lotal am alten Markt Nr. 8., welches gegenwärtig ber Konsbitor herr Freundt besitht, bestehend in einem großen Laden von 3 Fenster Front, einem großen Keller unter dem Laden, ist mit und ohne mehrere Stuben, zu einem soliden Geschäft sich eignend, vom 1. Oktober c. ab zu vermiethen. Das Nähere beim Eigenthumer daselbst.